cu a.

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 215. Montag, den 8. September 1834.

Ungekommene Fremden vom 4. September.

Die Brn. Raufl. Boc St. Silaire, Talandier und Chales aus Paris, I. in No. 165 Bilh. Str.; Gr. Klee, Stud. ber Theol., aus Berlin, I. in No. 395 Gerberftr.; Sr. Lantsberg, Stud. ber Philof., und Sr. Raufin. Landsberg aus Meferig, I. in No. 183 Friedrichofftr.; Gr. Sandelem. Weiß aus Grat, I. in No. 350 Judenftr.; Br. Raufm. Beer aus Burgburg, Br. Erbherr Grabometi aus Sieler, I in Do. 243 Breslauerftr.; Br. Pachter Robewald aus Lesniemo, fr. Pachter Radofgeweffi aus Czerniejewo, fr. Bezirtefelowebel Schmibt aus Guefen, 1. in No. 33 Balifchei; Br. Guteb. Rareti aus Arfufewo, Fr. Guteb. v. Malczewsta aus Begieretie, I. in Do. 391 Gerberftr.; Sr. Guteb. hoffmann und Sr. Lehrer Strauß aus Birte, Sr. Tanglehrer Kulgius aus Samter, I. in No. 136 Wilh. Str.; Sr. Erbhert Wilczynski aus Arzyzanowo, Sr. Partik. Raczo= rowelli aus Lowencin, I. in Do. 394 Gerberfir.; Br. Guteb. Bojanowelli aus Chwalfowe, Sr. Raufm. Jaffe aus Grunberg, Die Brn. Raufl. Sirfchfeld und Goloffein aus Reuftadt b. P., Sr. Raufm. Liebrecht aus Namslau, I. in No. 20 St. Abalbert; Gr. Raufin. Halberffamm aus Warichau, I. in No. 241 Wilh. Str.; Br. Kommiffarins Miller aus Strychowo, Br. Pachter b. Tabernach aus Jarufemo, I. in Do. 168 Bafferfrage.

t) Subhaftationspatent Das bier an der Friedrichsftraße unter der Rummer 294<sup>b</sup> belegene, zum Nachlasse des verstorbenen Kaufmanns Paul Reifsiger gehörige Grandstück, bestehend auß einem Wohngebäude mit einem kleineren

Patent subhastacyjny. Domostwo z mnieyszem i większem przybudowaniem, z dwiema wozowniami i stayuią, podwórzem i ogrodem, tu przy ulicy Fryderykowskiey pod liczbą 294<sup>b</sup> leżące i do pozostałości

und einem größeren Anbau, 2 Wagenremisen und Pferdestall, Hofraum und
Obsigarten, welches gerichtlich auf 6395
Athl. 2 Sgr. 6 Pf. abgeschätzt worden,
foll im Termine den 16. Decem ber
c. Bormittags um 10 Uhr vor unserem
Deputirten Landgerichts-Rath Eulemann
in unserem Partheienzimmer öffentlich
an den Meistbietenden, behufs der Theilung, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Raufluftige werden blerdurch einge= laden, in dem Termine ihre Gebote ab=

zugeben.

Die Tare, ber neuefte Sypothekens Schein und die Raufbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werden.

Posen, den 1. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

zmarlego kupća Pawła Reissiger należące, które sądownie na 6395 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie naszey stron wyznaczonym końcem działów drogą subhastacyi konieczney przedane bydź ma.

660 660

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w ter-

minie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hipoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Maia 1834. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

2) Bekanntmachung. Es werden biermit alle Diejenigen, welche an bie Amte-Caution bes bei und angestellt ge= wefenen Grecutore August Dietrich, bes ftehend in 200 Rthir., die im Sypothe= fenbuche bes sub Do. 122, ber Borfabt Fifcherei belegenen Grundftud's Rubr. III. ad I. eingetragen fichen, aus ber Amtsverwaltung bes zc. Dietrich Unspruche ju haben vermeinen, bier= mit vorgeladen, in dem am 16. Des cember c. fruh 10 Uhr vor dem Res ferendar bon Splitgerber in unferm Ing fructionszimmer anftehenben Termine gu erfcheinen, und ihre Unfpruche geltend au machen, widrigenfalls fie bamit an

Obwieszczenie. Roszczących pretensye z stósunków służby byłego Exekutora naszego Augusta Dietricha do iego kaucyi urzędowey w kwo. cie 200 Tal. na nieruchomość tu na Rybakach pod Nro. 122. polożona w Rubr. III. ad I. hypotecznie zaintabulowanéy, wzywamy ninieyszém, ažeby w terminie dnia 16go Grudnia r. b. zrana o godzinie 10tév przed południem przed delegowanym Referendaryuszem Ur. Splitgerber w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensye swoie podali i usprawiedliwili, inaczéy bowiem z takowemi co do kaucyi prekludowani bie Caufion pracludirt werden und bie Loschung berfelben im Sppothekenbuche erfolgen foll.

Pofen, den 14. August 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

będą i ostatnia z księgi kypoteczney wymazaną zostanie.

Poznań, dnia 14. Sierpnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

1) Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Rreise, Bromberger Resgierungs-Bezirks belegene, den Remigius v. Paledzsischen Erben zugehörige adeliche Gut Mareinkowo dolne, welches nach der, im Monat November 1833 aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 21,570 Athle. 10 Sgr. gewürdigt worsden ist, foll im Bege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Bu bem 3mede haben wir brei Bietunge-Termine auf

ben 18. Juni,

ben 17. September, und

ben 17. December c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Affessor v. Strawinsti Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden, mit dem Bemerken, daß auf die nach Verlauf des letzten Licitations-Termins etwa einkommenden Gebote nicht weitere Kücksicht genommen werden wird.

Sleichzeitig werben zu ben anstehenden Terminen die unbekannten Dominikus v. Rogalinskischen Erben unter der Berswarnung vorgeladen, daß im Fall bes

Patent subhastacyiny. Wieś szlachecka Marcinkowo dolne, pod iurysdykcyą naszą będącą, w Powiecie Mogilińskim, obwodzie Król. Regencyi Bydgoskiey położona, do sukcesorów Remigiusza Palędzkiego należąca, która podług taxy w miesiącu Listopada 1833 sądownie sporządzoney, na 21570 tal. 10 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy

termina licytacyine na

dzień 18. Czerwcar. b. dzień 17. Września

termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem naszym Wnym Strawińskim tu w mieyscu, na które ochotę kupienia maiących zapozywamy, z nadmienieniem, że na offerty, iakieby po upłynieniu ostatniego terminu licytacyjnieniu ostatniego terminu licytacyjnieno były od nich czynione, nie da się więcey żadnego względu.

Zarażem zapozywaią się na powyż wyznaczone termina niewiadomi z pobytu sukcessorowie Dominika Rogalińskiego pod tém zagrożeniem, Ausbleibens bem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen, den 24. Januar 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

iż w razie niestawienia się wieś ta więcey daiącemu będzie nie tylko przysądzoną, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 24. Stycznia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Das zu Ubez, Chotziesener Kreises, den Bürger Roch Stroinskischen Cheleuten gehörig gewesene Grundsläck, aus einem Bauplatze zum Hause, aus einem Scheunens Bauplatze, aus 6 Beeten Gartenland und 7 Ackerstücken und einer Wiese bestehend, auf 248 Ktl. 5 sgr. abgeschätzt, ist zur nothwendigen Subhastation gestellt und der Vietungstermin auf den 1. Nes vember d. I Vormittags um 8 Uhr vor dem Kammergerichte-Alsessor Klotzich in unserm Geschäfts Kofale angesetzt.

Die Taxe und der neueste Soppatheten= schein fann in unserer Registratur einges feben werden.

Schneibemuhl, ben 12. Juni 1834. . Ronigl, Prenf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Uściu powiecie Chodzieskim położona, dawniey do małżonków Rocha Stroińskiego należąca, z placów do budowli domu i stodoły, tudzież z sześciu zagonów ogrodu i siedmiu kawałów roli, oraz z iednéy łąki składaiąca się, na 248 Tal. 5 sgr. oceniona, ma bydź w drodze koniecznéy subhastacyi przedaną, którym końcem termin licytacyjny na dzień 1. Listopadar. b. o godzinie 8méy przed Ur. Klotzsch Assessorem Sadu Kameralnego w naszym lokalu służbowym wyznaczony został. Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Piła, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Subhastationspatent. Das zu Bilebne unter No. 264 belegene, zum Ehrenreich v. Lossowschen Nachlasse geshörige Vorwerk nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Lare 7052 Arhir. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbictenz den verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

den 12. Juli d. I.,
den 13. September d. I,
und der perentorische Termin auf
den 18. November d. I.,
vor dem herrn Landgerichts-Math Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Diese Termine werben mit ber Nach= richt bekannt gemacht, baß bas Grunds fück bem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 24. Marg 1834. Abnigl. Preuf. Landgericht.

6) Subhastationspatent. Das zu Ezarnikau unter No. 126 belegene, ben Carl Ludwig Müllerschen Erben gehörige, auf 1681 Atl. 8 fgr. 4 pf. abgeschätzte Brückenmühlengrundstück ist auf ben Antrag eines Gläubigers zur nothwendigen Subhastation gestellt und ber peremtorissche Bietungs-Termin auf ben 3. Nosbember d. J. Morgens 9 Uhr vor bem herr d. J. Morgens 9 Uhr vor bem herrn Ober-Landesgerichts-Referendarius

Patent subhastacyjny. Folwark w Wieleniu pod Nrem. 264. położony, do pozostalości Ur Ehrenreicha Lossowa należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 7052 Tal. iest oceniony, ma bydź na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 12. Lipca r. b., na dzień 13. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mehler wyznaczone zostały.

Termina te ogłaszaią się z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały iakowego wyiątku.

Piła, dnia 24. Marca 1834. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyniy. Młyn w Czarnkowie pod liczbą 126. położony, do sukcessorów Karóla Ludwika Müllera należący, na 1681 Tal. 8 sgr. 4 fen. oceniony, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze konieczney subhastacy i przedany, którym końcem termin licytacy iny peremtoryczny na dzień 8. Listopada r. b. o godzinie 9. przed Refe-

Bagner, in unferm Geschaftelofale an-

Die Tare, ber neueste Sppothekenschein und die Kaufbedingungen konnen in unser rer Registratur eingesehen werden.

Gleichzeitig werden die ihrem Aufentshalte nach unbekannten Realprätendenten und namentlich der David Ernst Möbus zu dem austehenden Termine unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall, ihres Ausbleibens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt und nach Erlegung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderungen verfügt werden soll.

Schneidemubl, ben 31. Mai 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

7) Subhastationspatent. Das im Pleschner Kreise belegene, bem Anton von Morawsti zugehörige abliche Gut Groß=Lubinia, welches nach der gezichtlichen Taxe auf 30,544 Athlr. 6 Egr. 3 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers bisent= lich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Dietungs-Termine sind auf

ben 7. Juni c., ben 9. September c., und ber peremtorische Termin auf ben 16. Dezember c., vor dem Landgerichts-Nath Ruschke Morzgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Befig= und gablungefahigen Raufern werden biefe Termine mit bem Beifugen

rendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Wagner, w naszym lokaln służbowym wyznaczony został.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Równocześnie zapozywaią się do tego terminu niewiadomi z pobytu swego wierzyciele realni, a miano. wicie Dawid Ernest Mobus z tém ostrzeżeniem, iż w przypadku ich nie stawienia się, nieruchomość naywięcećy daiącemu przysądzoną, i po sądowem złożeniu summy szacunkoweń extabulacya pretensyi ich rozporządzoną zostanie.

Pila, dnia 31. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Wielka Lubinia w powiecie Pleszewskim położone, do Ur. Antoniego Morawskiego należące, które według taxy sądowéy na 30544 Tal. 6 sgr. 3 fen. ocenione zostały, na żądanie iednego wierzyciela publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 7. Czerwca, na dzień 9, Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie g. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiąhierburch bekannt gemacht, daß, wenn nicht geschliche Umstånde eine Ausnahme aulässig machen, der Zuschlag ertheilt werden soll, und daß es einem Jeden freisteht, während der Subhastation, die 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare porgefallenen Mängel anzuzeigen. Zussleich werden hiermit die dem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als:

- 1) die Stanislaus von Koszutskischen Erben,
- 2) ber Joseph von Kofzutefi,
- 3) bie Abalbert v. Rofgutsfifchen Erben,
- 4) bie Joseph v. Rurcewsfischen Erben,
- 5) die Frang v. Galegonstischen Erben,
- 6) bie Salomea v. Strafzewekaschen Erben,

unfer der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleidens dem Meistdietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammtelichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, derfügt werden soll.

Roniglich Preuß, Landgericht.

cych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybicie udzielonem zostanie i że w czasie trwaiące y subhastacy i aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywaią się wierzyciele rzeczowi z pobytu swego niewiadomi a mianowicie;

- 1) sukcessorowie Stanisława Koszutskiego,
- 2) Józef Koszutski,
- 3) sukcessorowie Woyciecha Ko szutskiego,
- 4) sukcessorowie Józefa Kurcewskiego,
- 5) sukcessorowie Franciszka Galczyńskiego,
- 6) sukcessorowie Salomei Straszewskiey.

pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadalących pretensyy, a szczególniey ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten konjec dokumentu, nakazanem zostanie.

Krotoszyn, d. 10. Stycznia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. 8) Bekanntmachungt. Mit Bezug auf bas, unterm 24. Februar C. erlaf= fene Gubhaftationes-Patent über bas, im Wreichener Kreife belegene abliche Gut Bialegnee wird bierburch nachtraglich befannt gemacht, baf ber Raufmann De= ter Goboleweff ale Miteigenthumer Des= felben im Sporthefenbuche aufgeführt fteht, und bag berfelbe fo wie eventuali= ter feine Erben, ba uber fein Leben und feinen Aufenthalt nichte befannt ift, bier= burch bffentlich aufgefordert wird, feine Gerechtsame in ben am 26. Gep= tember c., und 2. Januar 1835. anberaumten Licitationes Terminen mahr= zunehmen.

Gnefen, ben 28. Juli 1834.

patent subhastacyiny z dnia 24. Lutego r. b. sprzedania wsi szlacheckiey Białężyc w Wrzesińskim powiecie notożoney, dotyczący się, podaje sie ieszcze następuie do publiczney wiadomości, że kupiec Piotr Sobolewský iako współwłaściciel dobra tego w księdze hypoteczney iest umieszczony, i że tenże eventualnie suk. cessorowie iego (ile že o pobycie i życiu iego nic nie wiadomo) publicznie sie zapozywa, aby praw swych w terminach licytacyinych na dzień 26. Wrześniar.b. i 2. Stycznia 1835. wyznaczonych, dopilnował. Gniezno, dnia 28. Lipca 1834.

Obwieszczenie. Ze względu na

Ronigl. Dreng. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Bekanntmachung. Die Erben des hier gefforbenen Generals Grafen Micolaus v. Czapoft, haben gegenwartig die Theilung feines Rachluffes im Berte: im Auftrage derfelben fordere ich daber alle etwaige Glaubiger Diefes Nachlaffes in Gemagbeit bes Gefetes G. 137. seg. Titel 17. Theil I. bes Allgemeinen Land. rechts auf, fich mit ihren Unfpruchen in 3 Monaten späteffens bier zu melben. weil fie fonft nach erfolgter Theilung nur an jeden Erben fur feinem Untheil fich balten konnen. Bromberg, ben 29. Unguft 1834.

andereng umpoplet (anger Der Juftig Commiffer Ochopfe. forcerts and noridificer beleastid leer orde no salower alozenticuta-

10) Rongert, Ungeine. Dienftag ben gten Geptember 1834. werben Untergeich wete burch gutige UnterftuBing ihrer vetebrten Schuferinnen und mehres rer herren Dilettanten im Saale Des Hotel de Saxe ein großes Bocal - und Infrumental-Romert in geben die Chre haben. Dillets a 15 Ggr. find im Mietheund Commiffiend - Bureau Des herrn C. Bimmermann alfen Marff Do, 88, eine Treppe boch im Saufe des herrit Banquier C. B. Rastel, ferner in mifferer Bobnung Done Mo. r6. und Abende an ber Raffe gu haben. Es labentergebenft ein Pojen & am 6. September 1834.